## N<sup>ro.</sup> 66.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag ben 18. Marz 1833.

Ungefommene Frembe bom 15. Marg 1833.

Hr Guteb. Mizczynski aus Pawlowo, Hr. Guteb. v. Gerhard aus Orlowo, Hr. Guteb. v. Tichepe aus Broniewice, I. in No. 1 St. Martin; die Hrn. Referendarien Senf und Nyko aus Breslau, Hr. Pachter Lange aus Deby, Hr. Seskretair Jachmann aus Reisen, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Pachter Seredynski aus Rociszewo, I. in No. 168 Wasserfraße; Hr. Erbpächter Mittelstädt aus Briesen, Hr. Guteb. Gajewski aus Wolstein, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr Guteb. v. Wilczynski aus Krzyzanowo, Hr. Guteb. Sypniewski aus Jarocin, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Guteb. Sobeski aus Lubowo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kantor Moses aus Rawicz, Hr. Kantor Levin aus Gollup, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Konditor Stern aus Ostrowo, Hr. Kaufm. Teittelbaum aus Ungarn, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Guteb. Topinski aus Międzylisie, Hr. Guteb. Siesielski aus Vielawy, I. in No. 23 Wallischei.

Ediktalvorladung. Bon Seiten bes unterzeichneten Königl. Landgerichts wird ber Anton Bonifacius Skotnicki, im Jahre 1752 zu Smiaska geboren, Sohn der Adalbert und Rosalia Skotnischischen Sheleute, welcher im Jahre 1771 an der Barer Confdderation Theil gesnommen, und seitdem von seinem Leben und Ausenthalt keine Nachricht gegeben, so wie seine unbekannten Erben und Erbenehmer hierdurch vorgeladen, sich in dem auf den 24. September 1833. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landsgerichts-Referendario Wisniewski andes

Zapozew edyktalny. Sąd Ziemiański niżey wyrażony, wzywa Autoniego Bonifacego Skotnickiego, syna Woyciecha i Rozalii małżonków Skotnickich, w roku 1752. urodzonego, który się w roku 1771. do Barskiey konfederacyi przyłączył i od tego czasu o swem życiu i pobycie żadnego doniesienia nieuczynił, niemniey spadkobierców iego nieznaiomych, aby się w terminie peremtorycznym na dzień 24. Września 1833. zrana o godzinie 9. przed Ur. Wiśniewskim Referendarzem Sądu

raumten Termine in unferm Gerichtes lokale perfonlich ober durch einen gehozig legitimirten Bevollmächtigten zu gestiellen, widrigenfalls er fur todt erklart und sein im Depositorio besindliches Bersmögen den sich legitimirenden nächsten Erben ausgeantwortet werden wird.

Pofen, ben 29. Oftober 1832,

Ronigl. Preuß. Land = Gericht.

Ziemiańskiego w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, bądź to osobiście, bądź przez legitymowanego pełnomocnika, stawili. w przeciwnym albowiem razie Antoni Bonifacy Skotnicki za umarłego ogłoszony i maiątek iego w Depozycie się znayduiący, zgłaszaiącym się spadkobiercom w miarę wykazania legitymacyi wydanym będzie.

Poznań, dnia 29. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das bei Gnesen belegena Erbzinsvorwerk Dzieskanka, welches gerichtlich auf 1128 Rthlr. 20 Sgr. abgeschätzt worden ist, soll im Wege einer nothwendigen Subshastation verkauft werden.

Die Dietungs-Termine find auf den 3. April d, I, den 3. Mai d. I., und der peremtorische auf den 8. Juni d. I., vor dem Landgerichts-Rath Genert hiereselbst anderaumt, wozu besitze und zahe lungsfähige Käufer eingeladen werden, in denselben zu erscheinen und ihre Gesbote abzugeben,

Die Tare fann jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen, ben 25. Januar 1833. Ronigl. Preug. Land = Gericht.

Patent subhastacyiny. Folwark czynszowy Dziekanka przy Gnieznie położony, który sądownie na 1128 Tal. 20 sgr. oszacowany został, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedanym.

Termina licytacyine są na dzień 3. Kwietnia r. b., dzień 3. Maia r. b., Termin zaś zawity na dzień 8. Czerwca r. b.,

przed W. Geyért Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczone, na które posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywa się, aby się w takowych stawili i swe pluslicitum podali.

Taxa każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 25. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Averissement. Das hiefelbst auf ber Pofener Borftabt unter Do. 363 be= legene, bem Gaftwirth Friedrich Rummer für 1510 Rthl. adjudicirte Grundftuck, welches auf 1869 Rthl. 27 Sgr. abge= fchatt ift, foll wegen nicht erlegter Rauf: gelber im Wege ber nothwendigen Gubs baftation anderweit verfauft werden, und ficht zu diefem Behuf ein Bietungs. Ters min auf ben 13. Mai 1833 por bem herrn Landgerichte-Rath Rohler Morgens um 8 Uhr an hiefiger Gerichteftelle an.

Die Taxe fann in unferer Regiftratur

eingefehen werben.

Befitfahigen Raufern wird biefer Zer= min mit bem Bemerfen befannt gemacht, bag bem Meiftbietenben bas Grundfiuct zugefchlagen, und auf die etwa nachher einkommenben Gebote, infofern nicht gefetiliche Grunde ein anderes nothwen= big machen, nicht weiter geachtet wer= ben mird.

Bugleich wird die ihrem Aufenthalte nach unbefannte Realglaubigerin Wittwe Stichel, fur welche im Sypothefenbuche des obengedachten Grundftude sub Rubr. III. Nro. 2. 400 Rthlr, eingetragen find, unter ber Berwarnung gu bem ans ftebenben Termine vorgelaben, bag bei ihrem Musbleiben bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, Die Loschung ber fammts lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der legtern, ohne baß es zu biefem 3wecke

Obwieszczenie. Posiadłość tuley na Poznańskim przedmieściu pod Nr. 363. položona i oberzysty Frydery. kowi Kummer za summę kupna 1510 tal. przysądzona, na 1869 talar. 27 sgr. oceniona, ma być z powodu niezłożoney summy kupna w drodze konieczney subhastacyi na nowo sprzedana i końcem tym termin licytacyi. ny na dzień 13. Maia 1833. przed Ur. Koehler Sędzią zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym wyznaczonym został.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Zdolność do posiadania kupuiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż naywięceydaiącemu nieruchomość przybita zostanie, a na późnieysze podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby tego pra-

wne nie wymagały powody.

Zarazem zapozywa się na wyznaczony termin z pobytu niewiadoma wierzycielka wdowa Stichel dla któréy w księdze hypotecznéy powyżey wspomnionéy posiadłości sub Rubr. III. No. 2. Talar. 400 intabulowane są, zżeby się w terminie celem do. pilnowania swych praw stawiła, w przeciwnym bowiem razie, posiadłość więcey daiącemu nietylko przysadzona będzie, lecz oraz po sadowem złożeniu summy kupna, wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako i spadaiących pretensyi a miano, wicie tychże ostatnich bez potrzeby

ber Production bes Instruments bedarf, nawet złożenia na ten koniec dokuverfügt werden wird.

Bromberg, ben 22. Januar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht. mentów, nakazanem zostanie.

Bydgoszcz d. 22. Stycznia 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in Rujamfi unter Do. 3. belegene, gu Gi= genthum verliebene Grundftud ber Marianna verwittweten Job, auf 280 Rtl. 5 Sgr. gerichtlich abgeschaft, foll Schul= benhalber verfauft werden. Wir haben bagu einen Termin auf ben 15. Suni b. 3. bor bem Deputirten herrn Refe= rendarius v. Hodoryefi anberaumt, und laben bagu bie Bietungeluftigen mit bem Bemerten ein, baß bie Tare in unferer Registratur eingesehen werben fann.

Gnefen, ben 18. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Włość w Kuiawkach pod Nr. 3. położona. owdowiałey Maryannie Job na własność nadana, sądownie na 280 tal. 5 sgr. oszacowana, z powodu długów sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Czerwca r. b. przed Deputowanym Ur. Hodoryskim Referend., na który chęć maiących nabycia z tą wzmianką zapo-

zywa się, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 18. Lutego 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zu bem Nachlaffe bes Probftes Johann Go= redi gehörige, hiefelbst unter Mo. 393. belegene Grundftud, welches auf 243 Rthlr. 21 Ggr. 1 Pf. abgeschäft ift, foll offentlich an den Meiftbietenden ver= fauft werben.

Wir haben biergu einen neuen Dies tunge = Termin auf ben 10. Mai c. por bem Landgerichte = Rath Biebermann Bormittags um 10 Uhr hiefelbft anbes raumt, ju welchem Raufluftige porges laben merben.

Gnefen, ben 27. Februar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

wich tychic ostenich bea potaeby

Patent subhastacyiny. Nieruchomość do pozostałości Xiedza Proboszcza Jana Goreckiego należąca, tu w mieyscu pod No. 393/370. połožona, na 243 tal. 21 sgr. I fen. oszai cowana, ma bydź publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 10. Maia r. b. przed Deputowanym Wm. Biedermann Sędzią tu w mieyscu zrana o godzinie rotéy, na który chęć maiących nabycia zapozywamy.

Gniezno d. 27. Lutego 1833. Król, Pruski Sad Ziemiański.

midgigation formalistics

Boittal , Ladung. Der im Jahre 1830 ohne Erlaubniß ber Dbrigfeit nach Polen ausgetretene Kantonift Subert v. Gjowefi aus Proczyn, Mogilnoer Rreifes, wird auf ben Untrag bes Fisci biermit aufgefordert, ungefaumt in die hiefigen Lande guruckzufehren und fich in bem auf ben 12. Juni c. anberaum= ten Termine vor dem Deputirten herrn Affeffor Lehmann fruh um 9 Uhr biefelbft ju melben, und fich über feinen Mustritt zu verantworten, wibrigenfalls fein ge= fammtes gegenwartiges und gufunftiges Bermogen fonfiscirt und ber betreffenden Regierunge-Sauptfaffe zuerkannt werben wirb.

Gnesen, ben 11. Februar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das zu Gembice unter No. 97. belegene, bem Anton Rozlowski gehörige Grundstack, welches aus einem Wohnhause, Stall, Scheune, Garten und 30 kulmischen Morgen Acker besteht, und nach der gerichtlichen Taxe auf 403 Athl. abgesschäft worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Ju bem Zwecke haben wir einen Blestungs-Termin auf den 10. Mai b. J. vor dem Landgerichts-Rath Herrn Biedersmann Morgens um 10 Uhr allhier ansgesetzt, zu welchem Kauflustige vorgesladen werden.

Die Tare und Bebingungen konnen in unferer Regiftratur eingesehen werben. Gnesen, den 27. Februar 1833. Konigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek rządowego fiskusa, wzywa się ninieyszem kantonista Ur. Hubert Gzowski z Procynia Powiatu Mogilińskiego w roku 1831 bez pozwolenie zwierzchności do Polski wyszły, iżby się niezwłocznie do kraiu tutey. szego powrócił, i w terminie na dzień 12. Czerwca zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Asses. sorem Lehmann zgłosił, i względem wyiścia swego wytłómaczył się, w przeciwnym razie maiatek iego teraźnieyszy i przyszły zkonfiskowa. nem i właściwey Główney kassie Regencyinéy przysądzonem zostanie.

Gniezno d. 11. Lutego 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Gembicach pod Nr. 97. położona, Antoniego Kozłowskiego
własna, składaiąca się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły, ogrodu
i 30 morgów roli, która podług taxy
sądownie sporządzoney na 403 tal.
iest ocenioną, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu
sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 10. Maia r. b. przed Wnym Biedermann
Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na
ktory zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 27. Lutego 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es foll bas in Stricher Hauland, im Birnbaumer Rreife, unter der No. 7 gelegene, ben Samuel Blumchenschen Eheleuten gehörige, 4000 Athl. taxirte Wohnhaus nebst Wirthschafts-Gebäuben und einer Hufe 5 Morgen Land und Wiesen, im Wege ber Exekution öffentlich an den Meistbietenden in den hier

am 15. Februar 1833, am 3. Mai 1833 und am 12. Juli 1833,

anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferit, ben 22. October 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zekanntmachung. Das dem Carl Jaworski gehörige, zu Zerkowo unter Mo. 129. und 137. belegene Grundstück soll auf drei Jahre, und zwar von St. George d. J. ab, öffentlich verpachtet werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den i 5. April c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Geschäftszimmer angesetzt; wozu Pachtlustige hiermit einz geladen werden.

Wreschen, den 22. Februar 1833. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Dom w Strychowskich olędrach, powiecie Międzychodzkim, pod liczbą 7. leżący, Samuela Blimchen małżonkom należący i sądownie na 4000 Tal. oceniony, będzie z budynkami gospodarskiemi, do którego I włoka i 5 morgów ornéy roli z łąkami należą, drogą exekucyi w terminach

na dzień 15. Lutego 1833, na dzień 3. Maia 1833, na dzień 12. Lipca 1833, wyznaczonych, z których ostatni peremtoryczny iest, publicznie nay-

więce daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 22. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt pod Nro. 129. i 137. w Zerkowie sytuowany, Karola Jaworskiego, ma bydź na trzy po sobie następuiące lata od Swiętego Woyciecha r. b. publicznie wydzierzawiony; do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 15. K wietnia r. b. zrana o godzinie 9téy w posiedzeniu Sądu naszego, na który dzierzyć ochotę maiących ninieyszem wzywamy.

Września d. 22. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Im Auf= trage bes Ronigl. Landgerichts ju Fraufratt foll

- 1) bas ben Diebhandler Benjamin Gottlieb und Maria Elijabeth Rich= terichen Cheleuten gehörige, bie= felbst vor bem Breslauer Thore unter Do. 235 belegene Wohnhaus nebft Bubehor und einer unbebauten Stelle Mo. 234;
- 2) ein Dbstgarten;
- 3) zwei Uderftude;

so wie

- 4) die unter Do. 194 an bem oben bezeichneten Orte belegene Birth= schaft, bestehend
  - a) aus einem Wohnhause nebst Un= bau, und
  - b) einem Uderftude:

welches zusammen auf 1325 Rthl. ge= richtlich abgeschäft worden ift, im Bege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meiftbietenden öffentlich verkauft werben.

hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 2. Mai c. Bormits tage um 9 Uhr in unserm Geschäftes Lokale anberaumt, wozu besitzfähige Raufer hiermit eingelaben werben.

Die Tare fann ju einer jeben fchick= lichen Zeit in unserer Registratur einge= feben werben, die Raufbedingungen bas Begen werden im Termine feftgeftellt und befannt gemacht werben.

Ramicz, ben 10. Februar 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Królewsk. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być

- 1) dom mieszkalny Benjaminowi Bogumilowi i Maryi Elżbiecie malżonkom Richter, handlerzom przynależący, tu w mieyscu przed bramą Wrocławska. pod liczbą 235. położony, wraz z przyległościami i iednym nie obudowanym placem No. 234.;
- 2) ieden ogród owocowy;
- 3) dwa kawały roli; iakoli też
- 4) gospodarstwo No. 194. na powyż oznaczoném mieyscu połozone, składaiące się
  - a) z domu mieszkalnego wraz z przybudowaniem i

b) iednym kawałem roli, które w ogólności na 1325 tal. sadownie otaxowane zostały, drogą potrzebnéy subhastacyi naywięcey daiacemu publicznie sprzedane.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 2. Maiać. zrana o godz. 9. w lokalu urzędowania naszego, do którego zdolność do posiadania maiacy kupcy ninieyszem wzywaią się.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy może być przeyrzaną. Kondycye sprzedaży zaś, w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Rawicz, dnia 10. Lutego 1833.

Bekanntmachung. Die unter unsferer Bormundschaft gestandene Caroline Binder verehelichte Raasche hat bei ihrer erreichten Großjährigkeit mit ihrem Chemanne, dem Aupferschmidt Friedrich Raasche zu Schneidemühl, zufolge Bertrags von heute, die eheliche Güterzgemeinschaft ausgeschlossen, was hiermik befentlich bekannt gemacht wird.

Rogafen, am 18. Februar 1833.

Names, dunt to, Lutego 1833.

Pruski Sad Pozos

Obwieszczenie Karolina Binder zamężna Raasche, która pod naszą opieką stoiała, przy iéy doyściu do pełnoletności z swem mężem kotlarzem Frydrykiem Raasche z Piły, podług dziś tu zdiałanego układu wspólność maiątku wyłączyła, co sie ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Rogoźno d. 18. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

complex. ben to. Remark 2833.

Contal, Orent, Priedenkangen

Meine am 12. b. Mts. stattgefundene Verlobung mit Demoiselle Pauline Wiener in Lissa beehre ich mich Verwandten und Freunden hierdurch ergebenst anzuzeigen. Schwersenz, ben 15. Marg 1833. Dr. Jaffé.

Bortreffliches Unterrichtsbuch fur Untundige im Deutschen, als Brieffteller für Jebermann vorzüglich empfehlenswerth, 310 Seiten, nur 17½ Sgr., bauers haft geb. zu haben bei Heine & Comp.

Taschenbuch ber beutschen Sprache, ober Regeln zur Rechtschreibung, zum Gebrauch bes: mir, Dir, ihm, Ihnen, Sie, mich ic., zur Interpunktion, Anleitung zu schriftlichen Aufsähen ic. Neue umgearbeitete Auflage, herausgegeben von mehreren Schulmannern.

Theaterbillets: Verloosung. Indem ich die resp. Theaterfreunde ergesbenst zur Theilnahme an der Theaterbillets-Verloosung einlade, zeige ich zugleich an, daß die zum Sonntag den 17. b. festgesetzt Ziehung der Gewinne am Dienstag den 13. b. stattsindet, da noch nicht sammtliche Vriefe an ihre Adressen absgegeben sind.

E. Bogt.

Gine Wagenremise zu 3 Wagen und ein Pferdestall zu 3 Pferden ist sogleich oder von Oftern b. J. ab, bei der Wittwe Pauline Lat, Breitestraße unter No. 387. wohnhaft, zu vermiethen.